## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 175. Mittwoch, den 23. Juli 1834.

Ungekommene Fremden vom 21. Juli.

Hr. Guteb. v. Goelinowski aus Gonicy, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Guteb. Zielinski aus Irenica, Fr. Guteb. v. Koszuteka aus Masownica, Fr. Guteb. v. Soszuteka aus Masownica, Fr. Guteb. v. Siepeka aus Einbarczewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Fraulein v. Mirock aus Nachen, I. in No. 1 St. Martin; Fraul. v. Krzyzanowska und Fraul. v. Ciesielska aus Janomice, I. in No. 168 Wasserstr; Hr. Kaufm. Hamburger aus Schmiegel, Mad. Davidschu aus Margonin, I. in No. 20 St. Albert; Hr. Kaufm. Schwert und Hr. Kettor Finke aus Lissa, I. in No. 384 Gerberstr.; die Hrn. Handelsleute Neumann und Barosch aus Kawicz, I. in No. 350 Judenstr.; Hr. Andelsleute Vecial-Kommission v. Bogucki aus Inowraclaw, I. in Ro. 165 Wilh. Str.; Hr. Handlungs-Keisender Schonert aus Berlin, I. in No. 215 Wilh. Plat; Hr. Probst Danielewicz aus Kosten, I. in 251 Breslauerstraße.

1) Auftebot. Alle diejenigen, wels de an die von dem ehemaligen Halfs-Executor Blindow bestellte Amtskaution, bestehend ans 200 Athlir. in Staatspapieren und Posener Pfandbriefen, aus dessen Dienstverhaltnissen, bei dem Friedensgerichte zu Wreschen Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, solche in dem vor dem Deputirten Kerrn Alssessor Cleinow auf den 3. Septems der e. hierselbst anderaumten Termine anzumelden, und geltend zu machen,

Powołanie. Wzywa się ninieyszem wszystkich w ogólności, którzyby do kaucyi byłego pomocnika.
Exekutora Blindow składaiącey się
z 200 Tal. w papierach rządowych i
listach zastawnych Xięstwa Poznańskiego przez niego złożoney z stósunków służby tegóż przy Sądzie Pokoju w Wrześni, iakowe pretensye
mieć mniemali, aby takowe w terminie na dzień 3. Września r. b.
przed Deputowanym Assessorem

ausbleibenben Salls aber ju gewartigen, baf fie mit ihren Unfpruchen an Die Raution werden pracludirt, und lediglich an bie Perfon bes 2c. Blindow perwiefen merben.

a.c.

Gnesen, ben 2. Juni 1834.

Ronigt. Prenf. Lanbgericht.

2) Steckbrief. Der wegen eines im Blumer hauland verübten Diebftahle ling rodem z Scherlanskich Holenmehrerer Aleidungoffude und fouffigen drow, ktory wzgledem popelnioney Gegenstande zur Untersuchung gezogene kradzieży niektórych sukien w Ho-Dieb Johann George Gerling aus Scher- lendrach Blumer zwanych do indaga. lanter hauland geburtig, ift auf bem cyi pociagniony został, na transpor-Transporte von hier an das Konigl. Fries cie tu ztad do Krol. Sadu Pokoju benegericht zu Wollstein in ber Gegend Wolsztyńskiego pomiedzy Urbanoenifchen Urbanowo und Terespotode bem wem i Terespotocke transportownipom Magifirat zu Opalenice mitgege: kowi z Magistratu w Opalenicy przybenen Transportführer entsprungen.

Indem wir bas Gignalement bes Ent: michenen bier unten beifugen, ersuchen mir alle Civil = und Militair = Behorden, ne i woyskowe na tegoż mieć baczne auf ben Entsprungenen gefälligft gu vi= giliren und ihn im Betretungefalle an

und abführen gu laffen.

Buf, ben 12. Juli 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Signalement.

1) Kamiliennamen, Gerling;

- 2) Bornamen, Johann George;
- 3) Geburteort, Scherlanfe;
- 4) Mufenthalteort, unbestimmt;
- 5) Religion, fatholifch; 6) Alter, 29 Jahr;
- 7) Große, 5 guß 2 3oll 2 Strich;
- 8) Saare, rothlich;

Cleinow wyznaczonym, zameldowali i usprawiedliwili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do rzeczonev kaucyi wykluczeni, i iedynie do o. soby Blindow odesłani zostaną.

Gniezno, dnia 2. Czerwca 1834. Król, Pruski Sad Ziemiański.

List gonczy. Jan Woyciech Gerdanemu, uciekł.

Przy załączeniu rysopisu uciekłego wzywamy wszelkie władze cywiloko, a wrazie zpotkania, przyaresztować i tu do nas przez transport odeslać raczyć.

Buk, dnia 12. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. Rysopis.

Nazwisko, Gerling; imie, Jan Woyciech; mieysce urodzenia, Szerlanke; mieysce zamieszkania, niestałe; religii, katolik; wiek, 20 lat: wzrost, 5 stóp 2 čale 2 sztrychy; włosy, rudawe;

9) Stirn, flach, frei;

10) Augenbraunen, rothlich;

11) Augen, blau; den der inge tien

12) Nase, gewöhnlich;

13) Mund, breit; ... um and and

14) Bart, rothlich;

15) 3åhne, fehlerhaft;

16) Kinn, oval; de se junch

17) Gefichtebildung, obol; and

18) Gefichtefarbe, gefund;

19) Geftalt, flein;

20) Sprache, beutich;

21) besondere Rennzeichen, feine; kann nicht schreiben.

Befleidung.

Sine blautattune Weste, ein kaftunes Halbtuch, leinene Hosen, ein leinenes Sembe und ein hut.

czolo, plaskie otwarte;

brwi, rudawe; mag a mountain

oczy, niebieskie; da nom , harra

nos, zwyczayny; ward and usta, szerokie;

was, rudawy;

zęby, niezupełne;

broda, podługowata;

twarz, pociągła;

cera, zdrowa; mo momin

postawa, mala; mowa, niemiecka;

nadzwyczayne znamiona, żadne; pisać nie umie.

Ubior.

Westkę kartunową, chustkę kartunową z szyi, płócienne spodnie, płócienną koszulę i kapelusz.

3) Bekanntmachung. Höherer Anordnung zu Folge, soll ber, zwischen ben Feldmarken ber Dorfer Kornaty, Brudzewo, Ostrowp und Bulka hiesigen Kreisses, belegene Kornatyer Eichwald, auf welchem bem Dominio und der Gemeine Kornaty das Aufhätungs-Recht zusteht, durch mich im Wege des Meistgebots bffentlich verkauft werden.

Die Beraußerung biefes Gichwalbes, welcher einschließlich eines angeblichen

Streit = Ortes von 20 Morgen 128 Muthen

599 Morgen 14 Muthen nutbaren Forfigrund,

59 - 118 - Dienstgrundfücke, 3 - 12 - Bege,

Jusammen 662 Morgen 144 Muthen Blacke enthalt, geschieht zum reinen Eigenthume, unter Zugrundelegung der einen Gesammt = Werth von 11,673 Athle. 2 Sgr.  $2\frac{5}{3}\frac{3}{5}$  Pf. nachweisenden Verzäußerungs-Lare, von welcher 9,028 Athle. 13 Sgr.  $10\frac{1}{2}$  Pf. auf den Werth des haubar vorhandenen Holzes kommen.

Die Steigerung wird mit bem Tarwerthe begonnen, und hat ber Acquisrent, außer ben Ligitations-, ben Abschähungs- und ben Kontrakte-Roften, noch

die gesetzliche Grundsteuer zu übernehmen.

Zum Berkanfe bieses Eichwaldes habe ich einen Termin auf ben 9 ten Geptember c. Bormittags um ti Uhr in loco des Forsthauses zuskornaty anderaumt, wozu ich das kauflussige Publikum mit dem Bemerken hierdurch ergebenst einlade, daß sowohl die Tare, als auch die Lizitations Bedingungen, jederzeit in meinem Burean eingesehen werden konnen, und daß, um zur Lizitation zugelassen zu werden, ein baarer Betrag vorgewiesen werden muß, welcher dem vierten Theile des Schäßungswerkhes des zu veräußernden Gegenstandes gleichkömmt und von dem Meistbietenden als Kantion dis zur Ertheilung des Zuschlages, welcher der Konigl. Hochloblichen Regierung zu Posen vorbehalten bleibt, niederzulegen ist.

Wreschen, den 21. Juni 1834.

Ronigt. int. Landrath.

4) Bekanntmachung. Das hier bei Wongrowiec belegene bereits separirte aus 378 Morgen Acker, 35 Morgen Wiesen, ben nothigen Wirthschaftsgebausben und einer Brennerei bestehenbe, ben hefftschen Erben gehörige Borwerk, wird aus freier Hand verkauft werden.

Die Rauflustigen werden ersucht, sich an die hier bekannte Hefftsche Erben zu wenden.

Wongrowiec, ben 18. Juli 1834.

Obwieszczenie. Folwark do sukcessorów po śp. Hefftach należący, tu przy Wągrowcu położony, iuż seperowany, składaiący się z 378 morg roli, 35 morg łąk, potrzebnych budynków gospodarskich i gorzalni, na bydź z wolnéy ręki sprzedanym.

Ochotę kupna maiących zechcą się do znanych tu sukcessorów po-

śp. Hefftach zgłosić.

Wagrowiec, dnia 18. Lipca 1834.

5) Nechte Havanna-Cigarren die 100 Stud à 4, 3 mid 3 Rtl. wirkl. amerik. Fabrikat; fein Havanna à 2 1, 2, 1 2, 1 1 und 1 3 Rtl.; fein Domingo, Enba & Maryl. etc. etc. à 1 Rtl. empfing und kann bestens empfehlen

3. Trager, in Pofen.

6) Ein leichter, bebeckter Wagen geht Freitag den 25sten leer nach Breslau, Reiselustige erfahren das Nahere No. 37. auf dem Graben, beim Haushalter.

vendar verdantenen Holgest ernen Some Carverbe begonnen, und bat der Stequi-

rent, angier beir anlichbender, von untadhungse und ben Konkrafte Koffen, nach